# Uhorner & Beitung.

Dieje Beitung erscheint taglich mit Ausnahme bes Montags. - Pränumerations : Preis ür Einheimische 2 Mr. - Auswärtige zahlen bei ben Raiferl. Poftanftalten 2 Mr 50 3.

Wegründet 1760

Rebaction und Expedition Baderftraße 255. Inferate werben täglich bis 21/3 Uhr Rach= mittags angenommen und toftet bie fünffpaltige Beile ber gewöhnlichen Schrift ober beren Raum 10 8

Nr. 41

Dienstag, den 18. Februar

#### Tagesschau.

In Colonialfreisen ift man ber Frage näher getreten, an einem geeigneten Punkte in Deutsch = Dstafrika ein Sanatorium für Europäer zu errichten. Die Sache liegt so, daß wir Monat für Monat frische Kräfte nach Ostafrika hinaussenden, während Andere, die das Klima nicht vertragen können, zurückkehren müssen, da es vorläufig noch an einer geeigneten Dertlichkeit in der Nähe sehlt, wo die Kranken von dem durch das Tropenklima zugefügten Schaden sich erholen können. Der Europäer kann nach allen Erfahrungen dem Tropenklima wohl trozen, wenn er bei normaler Leibeshelhaksenbeit sich parsichtig acclingen wenn er bei normaler Leibesbeschaffenheit sich vorsichtig acclimatisirt, vernünftig lebt und bei eintretenden Krankheitsfällen sich schnell einen Luftwechsel und andere Lebensbedingungen, welche aber durchaus nicht an die europäischen heranzureichen brauchen, versichafft. Es genügt häufigschon, wenn er aus seiner Lebensweise her= austommt, eine Seereise macht und eine höhergelegene, fieberfreie Gegend auffucht. Es find darüber genügende Erfahrungen ge= macht, so daß die Gründung einer, diesen Bedürfnissen entspre-chenden Anstalt im nahen Bereich unserer oftafrikanischen Solonie fich als ein Bedürfniß herausgestellt hat.

Die dem preußischen Staatsrath zugegangenen Arbeiter = 

j chut vorlagen staatsrath zugegangenen Arbeiter. Die
jelben bilden, wie schon von uns gesagt, nicht einen Gesehentwurf,

sondern stellen nur bestimmte Grundsäte auf, welche der Staats
rath begutachten soll. Uedrigens wird zu der Eröffnungssitzung

des Staatsrathes noch mitgetheilt, daß nach Beendigung der An
sprache des Caisars der Reichsfanzlar sacte: Der Staatsrath sprache des Kaisers der Reichskanzler sagte: "Der Staatsrath wird sofort dem Befehle Ew. Majestät entsprechen, in seinen Abtheilungen zusammentreten und vom Ergebniß der Berathungen

Meldung machen."

Wenn zwischen dem Kaiser und bem Reichskanzler über den Umfang der Arbeiterschutbestimmungen Meinungsverich ieden heiten bestanden haben, so sind sie vor der Hand ausgeglichen. Das ift die allgemeine Annahme, welche aus ber taiserlichen Ansprache bei der Eröffnung des preußischen Staats-rathes geschöpft wird. Der Kaiser hebt darin mit besonderem Rachdruck wiederholt hervor, daß bet dem Erlaß der Bestimmungen auch darauf zu achten sei, daß die Industrie nicht geschädigt oder zu schwere belastet werde, und diese Worte werden allgemein als ein Entgegenkommen an den Standpunkt, welchen der Reichs-kanzler im Karlament oft genug portreten hat aufgesent. Soult

ein Entgegenkommen an den Standpunkt, welchen der Neichstanzler im Parlament oft genug vertreten hat, aufgefaßt. Sonst bildet die Nede ja nur eine Umschreibung der bekannten socialpolitischen Erlasse, die allgemeine Zustimmung gefunden haben. In Volge der am 1. April 1890 bevorstehenden Veränderungen gehen, der "Post" zusolge, folgende Garnison en ein und zwar sosort gänzlich: Belgard, Perleberg, Landsberg a. W., Beeskow, Kemberg, Guhrau, Bojanowo, Fraustadt, Wohlau, Freistadt i. S., Freiburg i. S., Reichendach, Möllen, Nordheim, Hoersfeld, Lippstadt. Die nachfolgenden späterhin: Riesenburg, Rosenberg i. W., Schlawe, Renstadt D. S. Ganz neue Garnisonen sind: Darkehmen in Ostpreußen, Forbach, Mörchingen in den Reichslanden. Verringert werden hinsichtlich der Belegung: Stettin (weniger zwei Bataillone), Swinemünde

#### Die Erben des alten Bernhold.

Driginal-Roman von henrit Westerström. (Uebersetzungsrecht vorbehalten.) (Rachdrud verboten.) (37. Fortsetzung.)

"Du siehst, daß für uns hier nichts mehr zu hoffen ift, liebe Lonie !" fagte Claudia.

"Und fürchtest Dich doch so sehr vor einer Reise, die uns

nur Glud bringen fann -"Nur vor der langen Fahrt und den vielen Menschen", fiel Claudia ein. "Ich kann die Angst und Furcht nicht aus dem Herzen bannen. Doch wir kommen ganz von unserm Oswald ab. Könnten Sie uns nicht beisteh'n, seinen Wansch noch zu erfüllen. Herr Armstorf? — Sein Vormund ist heute Abend im Slub wie an Schreibt was aben für uns zu sont märe."

im Club, wie er schreibt, was aber für uns ju fpat mare." "Sie dürfen hamburg nicht verlaffen, ohne das haus Ihrer Borfahren noch einmal betreten, von demfelben Abschied genom= men zu haben", sprach Armstorf eifrig. "Heute Abend um sechs oder sagen wir sieben Uhr werde ich mit einem Wagen hier sein, um Sie ans Schiff zu geleiten. Dann sahren wir erst nach Ihrem Baterhause, ich werde Lambrecht zu entfernen wissen."

"Bohl, fo fei es", fagte Leonie, "wir werden um fieben

Uhr bereit fein."

Armstorf füßte den Damen die Hand, wobei er Leonie fo traurig bittend anblidte, daß ihr doch feltsam warm ums Berg wurde und sie unwillfürlich seine Rechte sanft drückte. Sein freudig aufleuchtender Blick dankte ihr dafür und ein leidenschaftlicher Ruß auf ihre kleine weiße Hand gab ihr Kunde von feinen Hoffnungen.

Dann empfahl er sich mit einer tiefen, ehrfurchtsvollen Ber-

Den haft Du doch vollständig erobert", bemerkte Claudia, ans Fenfter tretend.

Leonie zudte die iconen Schultern.

"Mir ist an seiner Huldigung nichts gelegen, Kind! — Ja, wenn er das Recht und den Muth hätte, mich zu heirathen."

(weniger ein Infanteriebataillon), Coslin (weniger eine Escabron), Numburg (weniger ein Jägerbataillon), Sprottau (weniger eine Numburg (weniger ein Jägerbataillon), Sprottau (weniger eine Artillerieabtheilung), Glat (weniger ein Bataillon), Gleiwitg (weniger ein Bataillon), Aachen (weniger ein Bataillon), Schwezerin (weniger ein Bataillon), Hanau (weniger ein Bataillon), Mannheim (weniger drei Escadrons), Schwetzingen (weniger eine Escadron). Beträchtlich stärfer als bisher belegt werden: Gumbinnen, Instelburg, Goldap, Allenstein, Osterode, Graudenz, Snefen, Inowrazlaw, Bromberg, Mülhausen i. E., Hagenau, Pfalzburg, Saarburg und St. Avold. Die Varnison Metz vermehrt sich nur um eine Artillerieabtheilung, Straßburg verminzbert sich um ein Bataillon.

Auch für die Arbeiter in den Militärwerkstätten foll in ausgiedigerer Weise gesorgt werden. Der Kriegsminister von Berdy du Bernois traf am Sonnabend aus Berlin in Span-dau ein und empfing im Speisesaale der Munitionsfabrik die Arbeiter-Deputationen der königlichen Fabriken. Es hatten die Artilleriewerkstatt, die Geschützgießerei, die Gewehrfabrik, die Bulverfabrif, das Feuerwerkslabatorium je vier Deputirte entfand. Die Munitionsfabrit, in welcher zum größten Theile unver-heirathete Arbeiterinnen beschäftigt sind, war nicht vertreten. Die Audienz dauerte etwa anderthald Stunden. Hauptgegenstand der Besprechungen waren die schlechten Wohuungsverhaltnisse in Spandau, der Mangel an Arbeiterwohnungen, die theuren Miethen 20., Umstände, welche die Militärverwaltung veranlassen, von Staats-wegen für gesunde, billige Arbeiterwohnungen zu sorgen. Der Kriegsminister erkundigte sich sehr eingehend über die einschlä-gigen Verhältnisse. Der Audienz wohnten auch die Subdirecto-ren der in Astrocht kommanden Arstitute hei ren der in Betracht fommenden Institute bei.

#### Peutsches Reich.

S. M. Kaiser Wilhelm wohnte am Sonnabend in Potsdam der Besichtigung der Recruten des ersten Garde-Regiments bei und kehrte am Nachmittage nach Berlin zurück. Dort empfing der Monarch den Gesandten von Gulenburg und wohnte im Generalstabsgebäude längere Zeit dem dort stattsfindenden Kriegsspiel dei. Später hielt der Staatssecretär Graf Bismarck einen längeren Vortrag. Am Sonntag wohnten der Kaiser und die Kaiserin dem Gottesdienste in der Farnisonkirche bei. Um Nachmittage unternahmen beide Majestäten eine ge-meinsame Spaziersahrt. — Wie aus Saarbrücken berichtet wird, hat der Kaiser dem Freiherrn von Stumm seinen demnächstiz gen Besuch in Neuntirchen zugesagt. Der Monarch will bei dieser Gelegenheit eine Deputation der Bergarbeiter des Saar-

Durch Cabinetsordre hat ber Kaifer die Ginführung von neuen Cavallerie = Sätteln genehmigt. Gine weitere Ordre bestimmt die Einführung des leichteren Beiles des tragbaren Schanzzeuges, wie ein solches die Infanterie sührt, bei der Cavallerie nach Maßgabe der verfügbaren Mittel.
Raiser Wilhelm II. hat zwei Erlasse an den preußisschen Kriegsminister gerichtet, welche den Monarchen abermals

Den Muth hatte er ficherlich", meinte Claudia, bem jun= gen Batricier, der foeben ben Fahrdamm überschritt, nachblidend. Er schaute in diesem Augenblick noch einmal nach ihrem Fenster, zog grüßend den hut und Claudia dankte. Leonie hatte sich in einen Sessel geworfen.

"Er ist in ber That ein schöner, stattlicher Mann", fuhr erstere fort, "wie schade, daß Du keine reiche Erbin bist, — Du würdest gewiß recht glüdlich mit ihm werden. Freilich nennt

man ihn einen Don Juan."
"Glaubst Du, ich würde daran Anstoß nehmen, kleine Närstrie ?" rief Leonie spöttisch.

"Sm, ich weiß doch nicht, mich wurde bas gurudichreden, ich könnte einem solchen Manne kein Vertrauen schenken."
"Warum nicht gar, Kind! — Wähnst und träumst am

Ende, eines Gatten erfte Liebe zu werden? - Das ware burchaus nicht nach meinem Geschmack und überhaupt ein Unding, weil Du in solchem fast unmöglichen Falle ihm erst recht kein Vertrauen schenken könntest."

"Wie klug Du redest, lieke Leonie", erwiderte Claudia, welche sich durchaus in eine andere Stimmung versetzen wollte, lächelnd, "man konnte beinahe glauben, Du hatteft bereits eine reiche Erfahrung barin gemacht."

"Allerdings mehr als Du, armes Ding —" und ich wieders hole Dir, lieber einen Don Juan als einen Duckmäuser wählen zu wollen. Mir wäre Robert Armstorf ganz recht als Gemahl, sobald er wirklichen Muth zeigte, mich zu erringen. — Daß ich, die Enkelin des reichen Bernhold, einem der stolzesten Patricier= Geschlechter Hamburgs angehöre, auch ohne das geraubte Erbe nicht würdig sein foll, eine ebenbürtige Heirath zu machen, bas em= port mich, Claudia, und könnte mich verleiten, diesen Robert — boch gleichviel, Kind, möge er sich immerhin eine reiche Erbin wählen, ich bin nicht verliebt genug, um mich darüber ernstlich

"Run, dann bin ich wenigstens darüber beruhigt, Liebstel" sagte Claudia treuherzig, "ich fürchtete aufrichtig, daß Dir der Abschied von Armstorf sehr schwer würde."

als einen Herrscher hinstellen, der mit scharfem Geifte und hellem Blid ben Erfordernissen ber Gegenwart Rechnung trägt. Die Schriftstücke find deshalb vom allgemeinsten Beifall begleitet worden. Die erste Ordre betrifft die Abstellung der Klagen, welche in letzter Zeit wiederholt über die Mißhandlung von Untergebenen in der Armee durch Borgesetze laut geworden sind und lautet: "Ich habe aus den Mir von den commandirenden Generälen eingereichten Nachweisungen über die Bestrafung wegen Mißhandlung Untergebener ersehen, daß die Bestimmungen der Ordre vom 1. Februar 1843 noch nicht durchweg in dem Geiste ausgesesst und gehandhaht werden in dem sie gegeben worden Ordre vom 1. Februar 1843 noch nicht durchweg in dem Geiste aufgefaßt und gehandhabt werden, in dem sie gegeben worden sin. In Meiner Armee soll jedem Soldaten eine gesetliche, gerechte und würdige Behandlung zu Theil werden, weil eine solche die wesentlichste Grundlage bildet, um in demselden Dienststreudigkeit und Hingebung an den Beruf, Liebe und Vertrauen zu den Vorgesetzten zu wecken und zu fördern. Treten Fälle von fortgesetzten, systematischen Mißhandlungen Untergedener hervor, so haben Mir die commandirenden Generäle dei Einreichung der Nachweisungen zu berichten, welchen Vorgesetzten die Verantwortungen mangelhafter Beaussichtigung trifft und die Berantwortungen mangelhafter Beauffichtigung trifft und was ihrerseils gegen denselben veranlaßt worden ist. Sie haben hiernach das Erforderliche zu veranlassen und den commandirenden Generalen auch die Bemerkungen, zu welchen Mir die letten Nachweisungen Anlaß gegeben haben, zugehen zu lassen. Berlin, ben 6. Februar 1890. Wilhelm. An den Kriegsminister. — Der zweite Erlaß, aus welchem gar manche höhere deutsche Unterrichtsanstalten sich recht viel Beherzigenswerthes entnehmen können, betrifft den Unterricht im Cadettencorps. Auch er geht von streng practischen Grundsähen aus. In dem Religionsunterricht ist hinfort die ethische Seite hervorzuheben. Die Zöglinge sind vor Allem in Gottesburcht und Glaubensfreudiaseit komis zur Strenge Allem in Gottesfurcht und Glaubensfreudigkeit, sowie zur Strenge gegen sich und zur Dulbsamkeit gegen Andere zu erziehen. Der Geschichtsunterricht muß das Verständniß für die Gegenwart, Geschichtsunterricht muß das Verständniß für die Gegenwart, insbesondere die Stellung unseres Vaterlandes vorbereiten. Besonders ist die neuere Geschichte stärker zu betonen, die alte und mittelalterliche ist nur insoweit zu lehren, als die Schüler durch Beispiele aus jenen Epochen für das Helbenthum und die historische Größe empfänglich gemacht werden. Die Erdfunde, die politische, wie die physicalische, hat auf der untersten Stufe, von der Heimath ausgehend, zunächst jeweils Geschichtliches zu ergänzen. Der Schüler muß zunächst mit dem eigenen Vaterlande auf das Innigste vertraut werden, und das Ausland verstehen und würdigen lernen. Das Deutsche bildet den Mittelpunkt des gesammten Unterrichts; die deutsche Literatur, die germanischen Sagen, vaterländische Schristwerke 2c. sind neben dem classischen

Sagen, vaterländische Schriftwerke 2c. sind neben dem classischen Altertum besonders zu bevorzugen. Bei den fremden Sprachen ist der practische Gebrauch hauptsächlich im Auge zu behalten. Die Ernennung der command ist en den Generäle für die beiden neu organisirten deutschen Armeecorps ist im Laufe dieser Woche zu erwarten. Zum Commandeur eines dieser beiden Armeecorps soll der Oberquartiermeister Generallieuteuant Wiraf von Säleler ernannt werden der als einer der fähiosten Graf von Häseler ernannt werden, der als einer der fähigsten und kaltblütigsten deutschen Generale gilt. Graf Häseler ift seit dem September 1886 Generalieutenant.

Leonie lachte spöttisch auf, boch flang dies Lachen etwas

gezwungen.
"Mir fällt der Abschied allerdings schwer, doch nur einzig bes Processes halber, der ohne meine Gegenwart wohl niemals begonnen wird, besonders wenn Capitan Brudner wirklich ver= urtheilt werden follte."

"D, sage bas nicht", rief Claudia angstvoll, es wäre ja ein offener Justizmord. Nein, nein, bergleichen ist unmöglich."

"Weshalb? — Es follen Berdachtsgründe zu einer Berurtheilung vorliegen, wie Armftorf mir mitgetheilt. In ber Stadt glaubt man allgemein an feine Schuld, man foll ihn an jenem Abend fogar mit dem Englander gefehen haben. 3ch bebaure, daß ich mich von Dir überreden ließ, Abschied von ihm zu nehmen. Ich empfand einen unaussprechlichen Schauder und Ekel in seiner Rähe und athmete ordentlich auf, als wir das Ge-

"Diese Worte betrüben mich tief, Leonie!" versette Claubia schmerzlich erregt. "Ich hätte sie nicht von Dir erwartet. Sieht benn so ein Mörder aus? Kann ein Menschen-Antlig in solcher Beise täuschen? - Rein, er ift unschuldig und kann nicht ver= urtheilt werden, Gott wird ben Mörber schon finden."
"Mich tröstet Sei dieser Reise auch nur die Gewißheit einer

baldigen Rücksehr nach Samburg", sagte Leonie leichthin, "ba Dr. Merbach bei seiner notorischen Gefühlsschwärmerei jebenfalls seinem Capitan zur Hilbergeit Gestalb gezwungen sein wird, die Reise so rasch als möglich anzutreten. Nun, Kleine", setzte sie mit gelangweilter Miene hinzu, "klingle dem Kellner, daß er unsere Henter-Mahlzeit servire, ich spüre einen sehr irz dischen Hunger."

Am Abend besselben Tages gegen sieben Uhr hielt eine elegante Droschke vor dem Hotel "Zum Kronprinzen". Armstorf sprang aus berselben und eilte rasch die Treppe hinauf zu ben beiden Damen, welche er in einfach geschmachvoller Reisetoilette traf. Zugleich mit ihm betrat Wellmann, welcher das Gepäck ans Dampfschiff gebracht hatte, das Hotel.

Im preußischen Landtagswahlfreise Königsberg 1. Neumark hat eine Er fatwahl zum Abgeordnetenhause stattgefunden. Der conservative Canbidat von Dobeneck wurde einstimmig ge-

In den nächsten Tagen, spätestens am 23. d. M., geben unter Führung des Premier-Lieutenants Scherner der Lieutenant v. dem Knesebeck, Assistenzarzt Dr. Buschhoff, 15 Unterofficiere und 8 Lazarethgehilfen zur Schutzruppe des Majors Wißmann nach Zanzibarab. Der Transport geht vorläusig nur dis Suez, wo sich ihm 600 Sudanesen für die Schutzruppe anschlies

#### Ausland.

Bulgarien. Die Berfchwörer, welche die Regierung des Fürsten Ferdinand durch den Major Panika zu beseitigen hofften, hatten als Fürsten von Bulgarien Nicolaus von Montenegro ausersehen, der allerdings dem Zaren wohl angenehm gewesen ware, ben aber die Bulgaren felbst sich taum hatten gefallen laffen. — Es stellt sich immer deutlicher heraus, daß die Angaben über ben Umfang ber Baniga = Berfchwörung sehr übertrieben maren. Bon den verhafteten russischen Unter= thanen haben mehrere wieder entlaffen werden muffen, weil feine Beweise für ihre Schuld beizubringen waren. Es ist leicht mög= lich, das auch Major Panifa felbst wegen unziemlicher Aeuße= rungen über den Fürsten Ferdinand und seine Regierung einfach aus der Armee entfernt und mit einer längeren Freiheitsstrafe bedacht wird.

Franfreid. Der Bergog und bie Bergogin von Coburg find am Sonnabend in Paris angekommen. — Wie verlautet foll bie Regierung in Folge ber in ben letten Tagen ftattgehab= ten Demonstrationen entschlossen sein, ben jungen ger jog von Drleans fo large hinter Shloß und Riegel zu halten, bis die gange Angelegenbett in Bergeffenheit gerathen fei. Dann wird der Herzeg geräuschlos über die Grenze gebracht werden. Der Prinz befindet fich in feinem parifer Gefängniß fortgefet recht wohl. Nur ift ihm verboten, ben Besuch von Personen zu empfangen, welche fich an Demonstrationen zu seinen Gunften betheiligt haben. Die Regierung will Beweise haben, daß alle in den letten Tagen vorgekommenen orleanistischen Manifestatio= nen von einem Comité geleitet worden. — Das "Echo de Pa= ris" theilt mit, daß, in Folge der Organisation eines neuen deutschen Armeecorps in den Reichslanden, auch die französischen Garnifonen an der Grenze erheblich verftärft wer= den würden. — Das "Memorial diplomatique" äußerst bezüglich der Ginladung zur focialpolitischen Conferenz in Berlin, die französische Regierung wolle, bevor sie eine Entscheibung treffe, noch abwarten, ob die Schweiz ihre Einladung für die berner Conferenz aufrecht erhalte. Ferner glaube die französische Regierung mit den übrigen zur Conferenz eingeladenen Cabinetten einen Meinungsaustausch über die zu formulierenden Reserven und etwa erwünschte Abanderungen des Conferenzprogramms vornehmen zu sollen. Es wäre also voreilig, zu behaupten, Frankreich werbe die Einladung Deutschlauds zur Arbeiterconferenz ablehnen. — Dem "Figaro" zufolge hat sich Marschall Mac Mah on bei bem Marquis Beauvoir eingeschrieben, um den Herzog von Orleans zu seiner Haltung zu beglückwünschen. Großbritannien. Dem Parlament ift jest der Bericht

der Commission vorgelegt worden, welche die wider Parnell und andere irische Abgeordnete erhobenen schweren Beschaldigungen untersucht hatte. Die Commission erklärt, die Angeklagten seien nicht gemeinschaftlich die Mitglieder einer Berschwörung, welche die Gerstellung der vollständigen Unabhängigkeit Frlands bezwecke. Die Commission ist aber der Ansicht, daß einzelne irische Barlamentsmitglieder, unter ihnen Michael Davitt, die Landliga ju bem vorerwähnten Zweck organisirt hätten. Diese hätten sich verschworen, durch Gewaltmittel und Terrorismus die irischen Landbesitzer in Armuth zu bringen und schließlich gänzlich aus Irland zu vertreiben. Die Commiffion fpricht ferner Parnell und andere Abgeordnete seiner Richtung von der Anklage des Mangels an Aufrichtigkeit frei, als sie die berüchtigten Morbe ini Phonixpart zu Dublin verbammten. Der von der "Times" veröffentlichte Brief Parnells, in welcher sich diefer Lettere zu Gunften von politischen Morben und Gewaltthätigkeiten in Fr-land ausgesprochen habe, sei eine Fälschung. Es sei auch nicht nachgewiesen, daß die Angeklagten in intimen Beziehungen zu

"Na nu", brummte er, ihm langsam die Treppen hinauf folgend, "will der Musje wirklich mit? — Donnerweg, das ist stark, hatt' wohl Luft, es seinem Bater zu stecken."

3 Er wollte juft antlopfen, als von drinnen geöffnet wurde,

Leonie stand reisefertig auf der Schwelle. Das Gepack ift an Bord, anadiges Fraulein !" meldete er

respectvoll. "Capitan Heydtmann von der "Austria" ersucht die Damen, sich nicht zu spät einzufinden."

"Sind schon viele Menschen auf bem Schiffe ?" fragte Leonie hochmüthig.

"Ein buntes Gewimmel, just wie in einem Bienenkorb, na ein Auswandererschiff bringts einmal fo mit fich,"

"Sie können mitfahren, Wellmann!" rief Armftorf, "feten Sie fich nur unten zu dem Kutscher, der Wagen bringt die Da-men nach dem Hafen."

Er hatte es durch eine liftige Ginladung fertig gebracht, Lambrecht, zu entfernen, und rief nun zu Wellmanns maßlosem Erstaunen indem er zu den Damen in den Wagen flieg, dem

Kuscher zu: "Haus Bernhold!"

Die Droschke fuhr im raschen Trabe nach bem neuen Jungfernstieg und hielt in wenigen Minuten vor jenem Hause. Arm-storf und die Damen stiegen aus und verschwanden hinter ber geöffneten Thur, welche lautlos hinter ihnen zufiel. Während der Kutscher nach erhaltener Instruction langfam der Esplanade zufuhr, war Wellmann abgestiegen, um an ber Alfter entlang dlendernd, Bache ju halten. Da fiel ihm ploglich eine Geftalt auf, welche burch ihr Neugeres jowohl als ihre Gebahren feine Aufmerksamkeit erregte.

Es war ein Mann von kaum fünfzig Jahren, beffen Rleidung eine gewisse schäbige Eleganz verrieth, während er in Haltung und Gang sich einen aristofratischen Anstrich zu geben suchte, der seinem ganzen Neußern erst recht den Stempel des Abenteurers aufdrückte. Sein schwarzer Bart war leicht ergraut, das Gesicht roth und aufgedunsen wie das eines starken Trinkers, feine schwarzen Augen stechend und lauernd. Er schien sehr erregt zu fein und ftarrte unverwandt nach dem Bernholoschen Sause hinüber.

Wellmann, der schon einige Male an ihm vorbeigegangen war und ihn scharf gemustert hatte grübelte unruhig in jeiner Erinnerung umber, wo er diefes fatale Gesicht schon gesehen politischen Verbrechern gestanden hätten, doch hätten sie sich den Beistand ber irischen Dynamitpartei in Amerita gefallen laffen. Das Gesammtresultat der Untersuchung ist also nur ein recht mageres. - Die gesammten englischen Bergarbeiter treten jest ebenfalls in eine neue Lohnbewegung ein. In einer Berfammlung von Bertretern aller Bergreviere ift beschloffen worden, eine allgemeine Lohnerhöhung von 10 Procent zum 15. März zu verlangen.

Stolien. Römische Blätter melben, General Ras Alula, ber Führer ber Gegner bes Königs Menelit von Abeffnnien, der fürzlich von dem abessynischen Heere total geschlagen und selbst im Kampfe schwer verwundet war, sei an den erlittenen Verletzungen gestorben. Damit könnte der Negus Menelik seinen

Thron als endgiltig gesichert betrachten.

Bortugal. In Liffabon hat die Polizei bei zahlreichen Stubenten haus fuch ung gehalten und viele Papiere beschlagnahmt, aus benen hervorgehen soll, baß eine republika= nische Schildererhebung geplant war. Mehrere Studenten sind als Rabelsführer in Saft. Die academische Nationalliga ift aufgelöst worben. Die Regierung betrachtet die Gefahr einer revolutionären Umwälzung als befeitigt, will aber Alles thun, um die breite Maffe ber Bevölkerung durch zeitgemäße Reformen und Wohlfahrtsgesetze enger an das Königthum zu fesseln.

Rufland. In Betersburg fand diefer Tage in Gegen wart des Kaiserpaares, sowie der Mitglieder der kaiserlichen Familie die Trauung bes Herzogs Georg von Medlenburgs Strelit, Sohnes einer ruffifchen Prinzessin, mit Fraulein Wanljarsti statt, welcher der Großherzog von Mecklenburg-Strelit den Titel einer Gräfin von Carlow verliehen hat. Der Czar machte

dem jungen Chepaare ein namhaftes Geschenk.

Afrika. Nach ausführlichen Mittheilungen aus Zanzibar wird dort verbreitet, der Gultan Said Chalifa sei auf seinem Landgute am Sonnenstich gestorben. Die Angabe findet aber so gut wie gar keinen Glauben, man nimmt im Allgemeinen an, die deutschfeindliche Araberpartei habe ihn ver= giftet, weil der Sultan in der letten Zeit den Deutschen sehr weit entgegengekommen war. Said starv Donnerstag Nachmittag 1 Uhr, wovon sein jüngerer Bruder Ali sofort telegraphisch ver= ständigt wurde. Alsbald traten die vornehmsten Araber zu= sammen und wählten Ali jum Sultan. Um 5 Uhr Nachmittags fand die feierliche Proclamirung des neuen Herrschers unter dem Donner der Geschütze statt. Die Stadt blieb völlig ruhig, doch richteten zur größten Sicherheit der in Zanzibar lebenden Guropäer die im hafen liegenden Kriegsschiffe ihre Geschütze auf die Stadt. Sultan Ali, welcher bereits die Glückwünsche ber fremden Vertreter entgegen genommen hat, ift heute 48 Jahre alt. Er hat bisher an bem Sofe feines Bruders gelebt, an ben Repräsentationspflichten theilgenommen und mit einer Reihe vornehmer Araber zu dem engeren Rathe bes Siltans gehört. Er gilt für leidlich begabt, hat aber von seinen politischen Reigungen bisher nichts verrathen.

#### Wahlbewegung.

Freiherr von Hammerstein, der Reichstagscandidat für Bielefeld, wiederruft die Mittheilung, daß er die Absicht hatte, im Falle einer Wahl zum Reichstage "mit dem rechten Flügel aus der beutschonservativen Fraction auszuscheiden und mit den reactionären Clementen des Centrums eine neue Parteigruppe zu bilden."

#### Frovinzial : Nachrichten.

- Schwetz, 14. Februar. (Der hiefigen Schneider in nung) ist das Borrecht aus § 100 e der Gewerbeord-nung verliehen worden, nach welchem Meister, welche der Innung nicht angehören, Lehrlinge nicht mehr annehmen dürfen.

Marienburg, 15. Februar. (Lehrergehälter.) In der gestrigen Stadtverordneten = Bersammlung wurde der Normalbesoldungsplan der Elementarschullehrer dahin abgeändert, daß für die Zukunft eine Aufbesserung der Lehrergehälter einstritt; es soll das Anfangsgehalt 900 Mt. betragen und von 5 zu 5 Jahren um 150 Mark bis zur Höhe von 1600 Mark

haben konnte, da es ihm zu bekannt erschien. Plöglich blieb er wie von einem Bligstrahl getroffen stehn und fließ einem Ramen hervor, ber ihn mit einem nicht geringen Schreden erfüllte.

"Donnerweg!" bachte er entsett, "der Halunke fehlt uns hier nur noch, tein Zweifel, er hat die Damen gefehen und mittert Morgenluft. Wie binde ich nur mit ihm gi

Er ging in diesem Augenblicke wieder an dem Fermden vorüber, der ihn nun ebenfalls musterte und plötlich mit einem vertraulich = herablassenden Lächeln fragte: "Wer waren die Damen, welche vorhin aus bem Bag en stiegen und in jenes haus gingen, mein Freund? Sie öffneten ben Schlag wie ich

"Das waren die Töchter des verstobenen Herrn Erwin Bern-hold," erwiderte Wellmann rubie

"Erwin ?" rief ber Fremde finfter, "unmöglich, mein Lieber, Sie irren fich, Monfieur Erwin Bernhold mar vor zwanzig Jahren noch nicht verheirathet. Die Damen find Dabemoifelle Claudia Duplat und Leonie Bernhold, jedenfalls Erbinnen bes alten Bernhold —"

Wellmann zudte lachend bie Schultern.

"Beiß wohl, welche Sie meinen," fagte er wegwerfenb. "Die Kinder der Durchgebrannten, sind vollständig enterbt, bekommen keinen rothen Pfennig, das kann Ihnen jedes Kind hier sagen. Meine Damen sind Zwillingsschwestern und achtzehn Jahre alt, ift auch noch ein Sohn vorhanden vom seligen Herrn Ermin."

Der Frembe murmelte etwas in feinen ichwarzen Bart, bas

wie ein Fluch klang.

"Lebt Monfieur Lambrecht noch?" fragte er plötlich. Berfteht fich, Bormund und Teftaments = Bollftreder; ein famoser Posten, wie?"

,Wohnt er hier auch?" Wellmann nickte.

"Er hat die Parterreräume und bewacht sein Gelb wie der feurige Drache."

Der Fremde warf noch einen Blick auf bas Haus und fragte bann, fich im Fortgehen noch einmal umwendend: "Sind die Häuser an diesem Jungfernstieg von dem großen Feuer verschont worden?"

"Ja," versette Wellmann, "hier blieben die Erösuffe ver=

- Belplin, 14. Februar (Gin Radicalmittel.) Wie ichon fürzlich von bier berichtet murde, herricht in ber Um= gegend ein Mangel an Gefinde. Bang befonders ift aber das Dorf Raikau von diesem Uebel betroffen, indem manche Besitzer fast kein Dienstpersonal im Sause haben. Da die Ortschaft über 1000 Einwohner zählt, welche meift der Arbeiterclaffe angehören. und jum größten Theil in solchen Saufern wohnen, welche Sigenthum der Besitzer find, fo haben lettere in einer Gemeindefigung beschloffen, fammtlichen Miethern, die ihre arbeitefähigen Rinder nach Bommern auf Urbeit ichiden, die Wohnungen gu fündigen und fein Kartoffelland ju verpachten. Db foldes Berfahren Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten.

- Danzig, 13. Februar. (Schiffsbau.) Gine für die Arbeiter fehr erfreuliche Nachricht ift hier eingetroffen: Auf der faiferlichen Werft wird in nächster Zeit mit bem Bau von zwei neuen Rreuzern, in der Große des "Buffards," begonnen werden. In Folge dessen steht auf der Werft eine Bermehrung der Arbeitsträfte in Aussicht.

- Infterburg, 13. Februar. (Typhus.) Innerhalb bee hiefigen Ulanenregiments ift die Typhustrantheit ausgebrochen; in Folge beffen haben einzelne Burgerquartiere geräumt werden muffen. Bon den vielen Kranten, Die das Garnifon= lagareth augenblicklich beherbergt, find bereits vier geftorben.

— Tilsit, 13. Februar.. (Fernsprechantage.) Hier geht man mit der Absicht um, der Ober - Postverwaltung in Gumbinnen ein Gesuch um Errichtung einer Fernsprechanlage

für die Stad Tilsit zu unterbreiten.

— Memel, 12 Februar. (Begnadigung.) Die vom Schwurgericht Memel gegen die 20jährige Wirthstochter Marike Gelszinus aus Alk wegen Vergiftung ihres Baters und ihrer Großmutter verhängte Todesstrafe ist durch die Gnade Gr. Majestät in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt.

- Schneidemuhl, 14. Februar. (Gin fcmeres Gifenbahnung lüd) ereignete fich heute auf dem hiefigen Bahnhof. Beim Rangieren stießen zwei Buge auf einander; Die Locomotive bes einen Buges und ein Guterwagen murben gertrummert. Leider hat das Unglud auch ein Menschenleben gekoftet. Als bie Locomotiven zusammfließen, sprang ber eine Beiger von ber Maschine auf den Boden fiel aber so unglücklich, daß die Rader ber Locomotive über ihn hinweg gingen und ihm beide Beine zermalmten. Ins Krankenhaus gebracht, starb ber Unglückliche bald darauf. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch nicht ergründet.

#### Locales.

Thorn, den 17. Februar 1890.

- Berfonalien. Berfett find : ber Boftferretar Bach von Gla= tow nach Bromberg; Die Bostaffistenten Braun von Thorn nach Mon-

towo, Sugo von Thorn nach Berlin.

- Concert. Bir erinnern nochmals baran, bag morgen, Dienftag Abend, bas Concert zweier unserer größten Rünftlerinnen, ber Bianistin Clotilde Rleeberg und ber Beigerin Marie Roeger = Soldat ftattfindet und empfehlen ben Besuch Diefes Concertes allen Runfifreunden recht warm.

- Der Sandwerterverein bat für morgen, Dienftag im Bictoriagarten für feine Mitglieder ein Fastnachtsvergnügen arrangirt, bas

aus Concert, Theateraufführung und Tang besteben fou.

Wohlthätigkeitsconcert. Um Freitag, ben 21. b. Dits. Abends, beabsichtigt Cantor Groditi, unter gutiger Mitmirtung berrorragender mufitalifder Rrafte und der Capelle Des Regiments v. Borde unter perfonlicher Leitung ibres Capellmeifters, tonigl. Dufitbirigenten Müller, in der Aula des Ghmnafiums, jum Beften des biefigen Diaconiffens baufes ein Concert ju veranftalten, welches in bobem Grabe intereffant ju merben verfpricht. Bon bem Programm wollen wir gang besonders Die Concertfate von Beethoven und Beber ermabnen. In gefanglicher Beziehung werden uns außer einigen wirtungsvollen Gologeiängen und eines reigenden Duetts zwei Quartette Des Brofeffors Dr. Wilhelm Sirid geboten, auf welche wir wegen bes fleißigen und eindringlichen Studiums gang besondere aufmertfam machen wollen. Bir fonnen ben Besuch Dieses Concertes auch binfichtlich bes damit verbundenen mobl= thatigen Zwedes nur allen Kreifen auf bas Warmfle empfehlen.

- Wechtverein. Die geftrige Feier Des fünften Stiftungsfeftes bes Bereins batte leider nicht ben Erfolg und die Bunft bes Bublitums aufzuweisen, ale Die früheren fonftigen Beranftaltungen. Der Befuch bet Feier mar nur ein schmacher, fo bag eine Entree-Ginnabme pon

schont, der alte Jungfernstieg aber brannte nieder oder murde in die Luft gesprengt, bas Saus bes reichen Salomon Beine fam auch jum erften Male ins Backeln."

Der Frembe lachte spöttisch, warf noch einen Blid auf bas Bernholdiche Saus und entfernte fich bann mit rafchen

"Gott fei Dank!" murmelte Wellmann, "daß er fort ift ehe die wieder herausgekommen find. Na, auf ein folches Wiedersehen war ich nicht gefaßt, wenn diesen Onkel bie ftolze Leonie gesehen hätte! Warte, Halunke, treffe ich Dich mal unter vier Augen an einem einsamen Ort, dann bekommst Du Deine wohlgezählten Hiebe. Donnerweg, so ein Lump, dieser feine Monfieur Duplat, wenn ich noch gezweifelt, bag ers war. so that er sein Möglichstes, sich selber zu verrathen. Die armen Rinder, und besonders Claudias Tochter, wie wurde fie fich vor

Babrend Bellmann biefe bedeutsame Entdedung hier gemacht, nahmen die beiben Enkelinnen des verftorbenen Chefs Abichied von diesem Saufe, das fie fo lieblos hinausgestoßen, Abichied von dem unglücklichen Erben, der bleich und leidend in Claudias Armen lag und schluchzend flehte, ihn mitzunehmen.

"Dewald, beruhige Dich," fagte Leonie, "ich hoffte in Dir einen flugen Berbundeten ju finden, welcher feinen Beiniger überwachen und seinen ganzen Scharffinn aufbieten wurde, irgend etwas hier im Hause noch aufzusinden, was für uns von Werth sein könnte. Ich denke mir, daß unser Großvater jebenfalls ein Schriftstud hinterlassen haben wird, worin er unferer gedacht und uns als rechtmäßige Miterbinnen eingesett hat. Noch bist Du hier im Hause, sobald ber Tyrann Dich für gefund erklärt, mußt Du in die Benfion gurud."

Oswald hatte sich rasch aufgerichtet und eine muthige Haltung angenommen, Leonies königlicher Stolz und unbeugsame

Energie imponirten bem Knaben.

Diefem Bater entfegen."

"Ja, liebe Cousine, Du haft recht," versette er, "er ist von meiner Krankheit ichon gang nervos geworden, wie er mir heute früh fagte, und behauptet, ich ftelle mich nur an, aus Furcht vor dem Lernen."

"Armer Junge," fagte Claubia, ihm theilnehmend die Wange streichelnd, "siehst trank genug aus."

(Fortsetzung folgt.)

71 Mark erzielt sind. Auch die Theilnahme an der Tombola war nicht

gegenwärtig in allen größeren Städten unferer Proving zur Schau ge-

ber Ausstellung geben wir noch befannt.

- Der Copperniend-Berein feiert, wie icon in der Sonntage= nummer fury mitgetheilt, fein Stiftungefeft (Coppernicus Geburtetag) am Mittwoch, ben 19. d. Mts., in der Aula des fonigl. Symnafiums. Die Berfammlung beginnt um 7 Uhr Abends. Der ju berfelben ange= fündigte Bortrag des Santtatbratbes Dr. Lindan über die Kranken= pflege in alter und neuer Beit durfte fur alle Rreife unferer Stadt von fleht ber Butritt gu berfelben frei

1. Der Lehrer-Berein feierte am Sonnabend im Biener Café fein Stiftungofeft unter Betheiligung eingeladener Bafte. Rach einem Eröffnungsgefange bielt Mittelidullebrer Dreper Die Feftrede und brachte ein Soch auf Ge. Majefiat aus. Dann folgten trefflich gelungene ge= fangliche und theatralische Vorträge. Der fich anschliegende Tang hielt

Die Festibeilnebmer bis jum nächften Morgen beisammen.

- Das Chelorama, welches gegenwärtig in Der Wintergarten-Rotunde bee Schügenhauses aufgestellt und mabrend nur meniger Tage, von 9 Uhr früh bis 9 Uhr Abende ju befichtigen ift, bietet in feinen Schauobjecten in naturgetreuer Biebergabe bochintereffante und burch ihren munderbar Beltausfiellung, Das Bortrait Des Brafibenten Carnot, ben Eiffelthurm, Den Bolivia-Balaft, die Maschinen. Gallerie, Bilder aus der Abtheilung ber schönen Künfte, Die Cairo-Strafe und Anderes. Außerdem noch Die Baradezimmer Des Kenigs Ludwig II. von Babern, Das Schlafzimmer | Mangel an Raum fortlaffen. gimmer Pius IX., Anfichten von Benedig, Reapel, bem Niagarrafall, ben Urwälbern Amerikas, von Stierkampfen in Spanien 20. Das Chelorama mit feinen ca. 50 Unfichten ift in jeder Beziehung feben != werth und überfteigt unferes Erachtens noch ben Berth ber bereits früher bier aufgestellten Dioramen 2c.

Officianten Begrabniffverein. In ber am Connabend ben 15. er. abgehaltene Situng Des Bereins murben in ben Borftand gemablt: Bureauvorfteber Frant, Schornfteinfegermeifter Fuds, Schloffers meifter R. Thomas und für den Rentier Such, ber Rlempnermeifter man fich von unferem Katfer folgende launige Unechote. Un einer Bobannes Glogau. Das Bermögen bes Bereins bat fich im letten Ber= Tafel fain Die Untertaltung auch auf Die beutsche Sprache. "Es ift einsjahr vom 31. December 1888 bis babin 1889 um 333 Df. 70 Bf, boch noch febr fchlimm mit ihr beftellt!", meinte ber Raifer. "Gie vermehrt, fo daß daffelbe jest incl. Diefer Summe 10 481,87 Mit. können gemiß auch nicht die Orthographie beberrichen!", wendete er fich beträgt. - In ber Sigung murbe ferner, nach Ertheilung ber bann an einen jungeren Dificier 216 biefer bas Gegentheil behauptete, Decharge, Die Anschaffung eines neuen, gebedten Leichenwagens be- lieg ibn Der Raifer fdreiben: Der Muller mabli; Dann: Der Maler

- Bezirkstag bes Junungsverbandes. Um 9. und 10. Mar; Da legte ber D ficier Die Feber nieder. wird der Begirtstag Des Innungeverbandes, wie nunmehr feststeht, in Dangig tagen. Auf ber Tagefordnung fteben u. A. folgende Buntte : bergog Johann von Defterreich.) Der rühmlichft befannte parifer Bericht über Die Berhandlungen bes vierten Delegirtentages Des In= Mediciner, Dr. Mare, bat an den Bergog von Orleans einen bemerfens= nungeverbandes beutider Baugewertsmeifter in Berlin. Abgrengung werthen Brief gerichtet, ber in ben frangofifden Blattern veröffentlicht ber Innungebegirte; Borlage bes vom geschäftsführenden Ausschuß ge- wird. Es beift in bem Schreiben: "Benn es Ihnen aufrichtig barum nehmigten Statuts für ben Begirtsverband westpreugischer Bauinnungen ju thun ift, Die Uniform Des frangofischen Soldaten gu tragen und Bildung gewerblicher Schiedsgerichte; Cautionerudjablungen betreffend feine Mabliciten zu theilen, fo tonnen Sie Diefer Ebre febr leicht theil= Lehrlingsschulwesen.

feiftempele im beutschen Reich mabrend ber gehn Monate vom 1. April | gleichgestellt fein." 1889 bis 21. Januar 1890. Bahrend für Diefen Zeitraum alle Ober= postbirectionsbegirte Deutschlands gegen ben entsprechenden Theil bes wo ein Reubau einfturzte und eine Ungabi Urbeiter verschüttete. Geche Borjahres Uebericuffe von jufammen einer halben Dillion Mart auf- Tobte und gegen 20 Bermundete find aus bem Schutt berausgeboit. weisen, stebt ber Dangiger Begirt allein mit einem Ausfall von 3274

fo rege wie fonft, mas allerdings bei ber vielsachen gleichartigen In- | ben Gartner August Rischel aus Gogolin wegen Bergebens nach fcatt wird. Der Gesammischabe beläuft fic auf funf Millionen, anspruchnabme bes Bublitums fein Bunder ift. 3m Uebrigen verlief §§. 176, 177, 144 verhandelt. Die Geschworenen bejahten Die Schuldfrage mabrend nur eine halbe Million durch Berfügung gebedt ift. Der Die Feier, welche ein febr trefflices Concert bot, in bester Beise, Concert febod mit der Daggabe, daß mildernde Umftanbe vorhanden seien und Brand foll durch Nachläffigfeit eines mit der Bartung der Beisvorund ber fpatere Ball fanden großen Beifall und gabireiche Theilnehmer. Der Ungeflagte murbe ju jechs Monaten Gefängnig verurtheilt. Die richtung betrauten Beamten angestiftet sein. - In Arfanfas mar ein - Der Phonograph, der echte von Edison verbefferte, welcher zweite Unklage war gegen das Dienftmadden Bauline Gehrke aus Grau- junges Madden von seinem Brautigam getöbtet. Die Bolksmenge Dens wegen wiffentlichen Meineides in zwei Fallen gerichtet. Der Un- führte ben Berbrecher an ben Ort ber That, wo ihm zuerft bie beiben fiellt wird, foll auch diefer Tage bei uns gezeigt werden. Dit und Beit geklagten murde gur Laft gelegt, am 5. April 1888 vor bem Amtsgericht Sande, dann die Fuge und endlich der Ropf abgebauen murden. in der Sache Gehrke wider Afcher einen falschen Eid geleistet zu haben. Aus Ludwigsburg wird berichtet: Der wegen des Attentates auf den Der Sachverhalt ift folgender: Die Gehrke hatte bei Frau Afcher in Prinzen Wilhelm von Burttemberg in Saft befindliche Martin Graudeng gedient; ba fie jedoch vor Ablauf ihrer Dienstzeit aus bem Müller ift jest auf Gerichtsbeschluß durch ben biefigen Landjager= Dienfte trat murbe ihr von berfelben ein Theil ber Sachen, Das rud- Stations-Commandanten und in weiterer Begleitung eines Irrenfländige Lobn und das Dienstbuch einbehalten. Die Mutter ber G. marters und eines Landjagers nach ber Seil= und Pflege-Unftalt Zwietlagte nun als Bormund ihrer minorennen Tochter gegen Frau A. auf falten überführt worden. Auf bem Bahnhofe machte Muller einen Berausgabe oben ermähnter Gegenstände und auf Lohnzahlung in Bobe bochftem Intereffe fein. Die Berfammlung ift öffentlich und Jedem von 21 Mt. Frau U. gab bierauf ber Angeklagten Sachen und Lohn, lie; sich jedoch von ihr auf einem Bettel bescheinigen, daß die Gehrte fernechin feine Ansprüche mehr an fie hatte. Die Mutter flagte jedoch wiederum gegen Frau U., indem fie einen Unspruch auf Berguttgung und am Sonnabend verhaftet worden. Gorfi bat fich fcon feit Jahr für die Beit erhob, mabrend welcher ihre Tochter infolge Einbehaltens und Tag bedeutender Bechfetfalfdungen fduldig gemacht. ibres Miethsbuches ftellungslos alfo obne Berdienft mar. Frau U. legte nun oben angeführten Zettel vor, in welchem die Pauline G jedes Aufpruchs entfagte. Die Angeflagte erflärte jedoch, daß bies nicht ber von ihr unterschriebene Zettel sei, da der Vorgelegte sich auch bezüglich feiner außeren Form von dem anderen unterscheide und ferner fei in dem von ihr unterzeichneten Bettel von einer Verzichtleiftung auf fernere Ansprüche nicht die Rede gewesen. - Diese Angaben follen unwahr geplaftifden Unblid entgudenden Abbildungen aus ber letten parifer mefen fein, weshalb gegen Die G. auf Untrag Des Damaligen Unter= suchungsrichters obige Anflage erhoben wurde. Die Geschworenen ver= neinten die Schuldfragen; es erfolgte Freisprechung.

- Den meteorologischen Bericht mußten wir heute wegen

a Gefunden murde ein brauner Duff, jurudgelaffen beim Raufmann Matthes in der Seglerftrage.

a. Polizeibericht. 11 Berfonen murben verhaftet, barunter ein Madden, bas Rleiber aus ber Strafanftalt ftabl.

#### Aus Mab und Kern.

\* (Die beutide Rechtidreibung.) In Officierstreifen ergabit malt "Run fcreiben Sie: Beibe malen (mablen)", fagte ber Raifer.

\* (Der Bergog Louis Philipp von Orleans und der Erg= haftig merben. Sie brauchen es nur bem Erzbergog Johann von - Bechfelftempel. Der "Reichsanzeiger" bringt in feiner geftri- Defterreich nachzumaden, auf 3bre Standesvorrechte und auf ihre Ungen Rummer Die amtliche Busammenftellung der Ericagnifie Des Wech= fprude auf den Thron zu verzichten und Gie werden jedem Frangofen

\* (Allerlei.) Gine Baucataftrophe nird aus Reapel gemelbet, Die Universität in Toronto, Canada, ift ganglich niedergebrannt. Berfiort find auch Die Dufeen und Die Bibliothef mit 33000, theilweise

Sicherer Verdienft.

Solide, tüchtige Agenten eines jeden Standes werden bei hohem

Berdienfte für ben Bertrieb von

nur geseglich erlaubten leicht ver-fäuflichen Staats- u. Prämien-

Franco-Offerten an Bankhaus Mag Grünwald, Frankfurt a M.

Mannesschwäche

heilt gründlich und andauernd

Prof. Med. Dr. Bisenz

Wien, IX., Porzellangasse 31a. Auch brieflich sammt Besor-

gung der Arzneten. Daselbst zu haben das Werk: "Die geschwächte Manneskraft, deren Ursachen und Heilung." (13. Aussage) Preis

1 Mf. 20 Pf. in Briefmarken in= clusive francatur.

4 Schwurgericht. In der beutigen Sigung wurde junachft gegen unerfetiliden Budern, beren Berth auf eine halbe Million Mart ge= Fluchtversuch, wurde aber sofort wieder ergriffen und bann in einen Befangenen-Wagen untergebracht. - Der befannte socialdemocratische Agitator und frühere berliner Stadtverordnete Frit Gorfi ift wegen bedeutender Wechselfälfchungen bem Staatsanwalt in Die Bande gefallen

#### Handels : Nachrichten.

Danzig, 15. Februar. Beizen loco inländischer niedriger, transit unverändert, per Conne von 1000 Kilogr. 126—180 Mt. bez Regulirungspreis bunt lieferbar transit 126psb. 139 Mt. zum freien Berkehr 128pfd.

Roggen loco inländ. unverändert, transit niedriger, per Tonne von 1000 Klogr. grobt. per 120pfd. inländ. 166—167 Mt. bezfeint. per 120pfd. 108 Mt. bez Regulirungspreis 120pfd. lieferdar inländischer 166 Mt., unterpolnischer 112 Mt., transit 109 Mt. 1

#### Telegraphifche Schlufeourfe. Berlin, Den 17. Februar.

| wettin, ben 11. Hebting.                                      |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Tendenz de                                                    | r Fondsbörfe fei     | Ť.                | HOAL FEDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 2. 90.                 | 15. 2. 90 |
| Rullin                                                        | be Banknoten p. O    | assa .            | 201900- 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222-20                    | 222       |
| Bechie                                                        | l auf Warschau tur   | 4                 | Walting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221-80                    | 221-40    |
| Deutse                                                        | be Reichsanleihe 31  | proc.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102-60                    | 102 - 90  |
| Bolnische Pfandbriefe sproc                                   |                      |                   | 66-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66-50                     |           |
| Bolnische Liquidationspfandbriefe                             |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61-20                     | 60        |
| Bestpreuktsche Bfandbriefe 3%proc.                            |                      |                   | 100-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100-70                    |           |
|                                                               | nto Commandit An     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241-20                    | 240-50    |
|                                                               | reichische Banknoten |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172-30                    | 172       |
| Weizen:                                                       | April=Mai .          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195                       | 197-75    |
| ***************************************                       | Juni-Juli .          |                   | The R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 194                       | 196 - 25  |
|                                                               | loco in New Port     | ngs ale           | TOO IT IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86-25                     |           |
| Roggen:                                                       | loco · ·             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171                       | 173       |
| Ott BB.                                                       | April-Mai            | mornin            | or the sold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168 -75                   | 170 - 50  |
|                                                               | Diai=Juni .          | Bernanda          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 25                    | 170       |
|                                                               | Juni-Juli .          | 200               | Palit San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167-75                    | 169-70    |
| Rüböl:                                                        | April-Wai .          | 1000              | all princi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67                        | 66 - 80   |
| 31110011                                                      | Geptember-Detober    | E bis             | DIRECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56-40                     | 60        |
| Spiritus:                                                     | 50er loco .          |                   | The same of the sa | 52-70                     | 52 - 90   |
| white .                                                       | 70er loco .          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33-10                     | 33-40     |
|                                                               | 70er Februar.        | 经 [[2][0][1]      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32-60                     |           |
|                                                               | 70er April Mai       | and a real factor | STATE STO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32-90                     | 33-10     |
| Spaid Shank                                                   |                      | Unnete            | Diver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE PARTY OF THE PARTY OF |           |
| Reichsbant-Disconto 5 pCt. — L'ombard=Binsfuß 51/2 refp. pCt. |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |           |

Bafferstand der Beichsel am 17 b. Mitt. 12 Uhr am Windepegel 0,56 m

Ball-Seidenstoffe v. 95 Pfge. bis 14,80 p. Met. glatt gestreift, u. gemusteet — verk. roben- und stückweise porto- und zollfrei das Fabrik - Dépôt G. **Henneberg** (K. u. K. Hossief) Zürich. Wuster umgehend. Briefe kosten 20 Pf. Porto.

Bugfin = Stoff genügend zu einem Anzuge reine Wolle nadelfertig ju Dit. 5,85 Pf., für eine Hose allein blos Mt. 2,35 Pf., durch tas Burtin-Kabul-Depot **Gettinger & Co.**, Frankfurt a. M. Muster-Auswahl umgehend franko.

#### Mart ba. Echte ruffische Gummiboots. J. Kozłowski, Thorn, Breitestraße Nr. 85, neben ben herren C. B. Dietrich & John. Galanterie-, Bijonterie , Alfenide-, Lampen- und Ledermaaren : Sandlung, empfiehlt fein reichaffortirtes Lager von Belegenheitegeschenken 2 und Gebranchegegenftanden. Schreibinarpen Brieftaschen. Cigarren= u. Cigarettentaichen, Portemonnaies, Cigarren= und Cigarettenfpigen, Tabatepfeifen, Bierfringen und Geideln, Blumenvasen und Blumen, Kächern, Schreibpavieren. Schirme Crabatten.

Berfteigerung

von Kleie pp. und unbrauchbaren Da gazinsäcken am Freitag, 21 Febr. er. Vormittags 10 Uhr im Büreau.

Rgl. Proviant:Amt Thorn.

Bur Errichtung eines feinen Detail- Geschäftes Tu wird auf ber hauptstraße ein Laben mit einem Schaufenster nebft Beigelaß vom 1. April zu miethen gefucht. Offerten mit Preisangabe unter Chiffre 21. 23. Diefer Zeitung erbeten.

#### 10 000 Mark

werden auf sichere Sypothet gesucht. Offerten nur von Gelbstdarleih. unter S. an die Exped. d. Btg.

Frischen Someineschmalz à Pfd. 70 Pf., größere Posten noch billiger, empsiehlt

Ed. Guiring, Gerechtestr.

#### Ausverkauf von Aleiderstoff=Riesten und Damen-Mänteln

zu erftannlich billigen Breifen.

FRITZ SCHULZ LEIPZIG

von Fritz Schulz jun. Leipzig ist das vorzüglichste, reinlichste und billigste Pugmittel für Gold, Silber, Kupfer, Messing, Blechgeschirr u. f. w. auch für Glasgegenstände, Spiegel und Fensterscheiben. Rur echt mit neben: stehender Schutzmarke "Globus". Breis pro Stück 10 Bfg - Borrathig in ben meisten befferen Drogen-, Colonialmaaren- und Seifengeschäften.

Loofen angestellt.

Metall - Putz - Seife

Unentgeltlich vers. Anweisung. z. Rettung von Trunksucht, mit auch ohne Borwissen. M. Falkenberg, Berlin, Dresdener-Straße 78. — Viele Hunderte auch gerichtlich geprüfter Dankschreiben, sowie eidlich erhartete Zeugniffe.

Als anerkannt bestes Lehrmittel beim Unterride im Biolinspiel

ift in den meiften Seminarien und Brivat-Deufitschulen des In= und Aus-

landes die praft. Biolinschule von Ir. Solle

eingeführt. Der Ertola, welcher mit diesem vorzüglichen Werke dei Biolinschillern erzielt wird, ist ein überraschend günktiger. und wie sehr Solle's Biolinschule beitebt ist, beweist ihr bisberiger Absat von nabezu 1/4. Million Deften Solle's Biolinschille ist zu baben (in 6 einzelnen Deften a. 1. Mt. 20 Ki) bei

Walter Lambeck-Thorn.

Vorzüalich gutsikende Corfettes Ton Geschw. Bayer. Alter Martt 296.

Gin gr. möbl. Zim. für 2 Herren zu verm. Araberstraße 188 II.

## (letter Berbft: und Frühjahrs-Saifon)

#### Aus meinem Iournal-Lelezirkel

biete ich zu ganz billigem Preise an biv. Jahrgänge resp. Quartale von Flieg. Blätter, Daheim, Gar= tenlaube, Gegenwart, Romanbibliothek, Romanzeitung, Schorer's Familienblatt, Bur guten Stunde, Ueber Land u. Meer u. Illuftr. Beitung. Walter Lambeck.

Die von Herrn Rector Lindenblatt bewohnte 2. Etage, bestehend aus 4 Zimmern, 1 Alfoven und Zubehör ift per 1. April renovirt und mit Wafferleitung versehen, zu vermiethen. Georg Bof, Baberftr

1 große Wohnung, 3. Stage vom 1. April zu verm. Culmerftr. 345. Frau Feldkeller.

Ein Wohnhans auf der Neustadt, in gutem Zustande, ist zu verkaufen. Räh. i. d. Exped. Gine herrschaftl. Wohnung, renovirt, 2. Stage, ganz ober getheilt, ist per sofort ober 1. April cr. zu verm. Brüdenstraße 25|26. S. Rawitzki. Gine kleine Wohng. zu vermiethen. Elisabethstraße 7.

Das bisherige Amtsbürean, zu jedem Geschäft sich eignend, von gleich zu vermiethen.

F. Radeck, Schlossermftr., Moder. Gine

herrschaftliche Wohnung ist in meinem Hause Bromb. Vorstadt Schulstr Nr. 113 vom 1. April 1890 ab zu vermiethen.

Derfetungshalber ist zum Iten zu erfr. das. 1 Er. l. Heinrich, Wallmstr.
März cr. eine Wohnung bestehend
aus 4 Zimmern (eizenem Balkon)
nehst Zubehör, bei Fleischermeister und Zubehör, sowie Pserdestall und
Wakarecy, Culmer-Vorstadt 88, billig Wagenemiese wordt. 1 tüchtigen Schloffergefellen, sowie 1 Lehrling verlangt Carl Labes, Schtoffermeister, Strobandstraße Nr. 16. | zu vermiethen.

Photoplastisches Aunft = Cyclorama.

Ginzig in der Welt! Naturgetreue Wiedergabe ber Paaifer Weltausftellung. - Stierfämpfe in Spanien. — Partien aus den Ur= wäldern 2c. 2c. — Prämitrt mit 28 goldenen u. filbernen Medaillen in Wien, Paris, Berlin, Philadelphia 2c. Rur einige Tage 3u sehen im großen Saal bes

Schükenhauses.

Geöffnet täglich von 9 Uhr früh bis 9 Uhr Abends, an Concertabenden bis 11 Uhr.

Entree 50 Pfg. 70 Rinder 20 Pfg.

Fastnacht!! Bon früh Morgens bis Abends frische Pfannkuchen

in befannter Gute bei C. Seibicke. Frische Pfannkuchen

empfiehlt

J. Dinter, Feinbäckerei.

Berlin, Neue Wilhelmstrasse Ia. 3 Minuten von Bahnhof "Friedrichstr."

QI. Wocker 587 ift 1 Wohnung von 3 Stub., Küche pp. v. 1. 3. 90. zu erfr. das. 1 Tr. l. Heinrich, Wallmiftr.

verm. Brombergerstr. bei W. Pastor.

#### Heute Abends 7'2 Uhr:

# Concert Kleeberg-Soldat.

Billets à 3, 2, 1,50 und 1 Mark in der Buchhandlung von

Walter Lambeck.

Seute früh 6 Uhr entschlief fanft nach langem, schweren Leiden meine liebe Frau

Aula der Bürgerschula

A. Brosius

geb. Zimmermann im 55. Lebensjahre, welches tief betrübt anzeigt.

Mocker, 17. Februar 1890. Leopo d 3rosius. Beerdigung findet Mittwoch Nachmittag 4 Uhr start.

Dankfagung.

Für die liebevolle und sehr rege Theilnahme bei der Beerdigung un= feres Sohnes Nathanael fagen berglichsten Dank

A. v. Karczewski unb Frau.

#### Ordentliche Gigung der Stadtverordneten: Versammlung

Mictwoch, ben 19. Februar 1890, Nachmittags 3 Uhr. Tages - Ordnung:

- Rr. 1. Einführung des von Gr. Majestät dem König zum unbe-foldeten Beigeordneten (IIten Bürgermeifter) bestätigten Grn. Stadtrath und Syndifus Schustehrus.
- Dr. 2. Betr. ben Entwurf zu einem neuen Ortsstatut über Anle- hier und als deren Inhaber ber Kauf= gung, Bebauung und Beranberung von Stragen und Platen in ber Stadtgemeinde Thorn.
- Mr. 3. Betr. die Anrechnung der Mi= litärdienstzeit des Förster Würzburg für ben Fall der Pensionirung und Regelung bieser Verhältnisse auch bei ben übrigen städtischen Förstern.
- Abwäfferung des Schlacht- getragen. gauses.
- Rr. 5. Betr. Die Berftellung eines Ronigliches Amtsgericht V. Cathebers im Singfaale ber höheren Töchterschule.
- Nr. 6. Beir. die Beleihung des Grund-ftude Altstadt Nr. 52 mit 42,450 Mf.
- Mr. 7. Desgl. des Grundstücks Alt= stadt Nr. 302 mit noch

- Pferdeeisenbahn. Rr. 16. Betr. Die Grengregulirung am
- rechten Weichselufer. Mr. 17. Betr. die Aufhebung der so=

- Nr. 21. Betr schulen bestanden haben.
- Mr. 22. Betr. Zahlung von Urzt= und ner Bulinsti.

- Mr. 23. Haushaltsplan für das städt. Kinderheim pro 1. April 1890 91.
- Nr. 24 Betr. Erhöhung des Pflegefates für die Baifenfinder. Betr. Berlängerung des Ber-
- trages mit der Handelskammer wegen Verpachtung des Wollmarktplates.
- Nr. 26. Betr. anderweite Bermiethung des Thurmgebäudes Altstadt
- in der Mauerstraße Nr. 400 Nr. 27. Betr. Berlängerung des Ber-trages mit Herrn Mühlenbe-Berpachtung der städtischen März d. J. einen neuen Cursus erstischerei im Drewenz-Flusse. Nr. 28. Betr. Erhöhung der Diäten Indem wir diejenigen Hufbeschlag.
- des Raffenschreiber Hardt.
- Nr. 29. Betr. Beleihung bes Grund-ftuds Altstadt Nr. 226 mit 3900 Mf.

Thorn, den 15. Februar 1890. Versammlung.

gez Boethse

Bekanntmachung.

In unser Firmenregister ist heute sub Nr. 827 die Firma

M. Gollnik

mann Michael Gollnik hierzelbst ein=

Thorn, den 12. Februar 1890. Königliches Amtsgericht V.

Bekannimadjung.

In unser Firmenregister ist heute sub Nr 828 die Firma

Anton Koczwara Rr. 4. Betr. die Inftandsetzung und hier und als beren Inhaber der Dro-Verbesserung des Canals zur gift Anton Koczwara hierselbst ein-

Thorn, den 12. Februar 1890.

2 gut erh. Drehrollen find billig zu beschlaglehrschmiede errichtet worden. verkaufen. Strobandstr. 18. Der Unterricht erfolgt kostenfrei, verkaufen. Strobandstr. 18.

Standesamt Thorn! Bom 9 Februar bis 16. Februar 1890 sind gemeibet:

ftadt Nr. 302 mit noch 12,750 Mt. hinter bereits für die Stadt eingetragenen 6000 Mt.

Nr. 8. Desgl. des Grundstücks Altsfadt Nr. 135 mit noch 5500 Mt. hinter bereits für die Stadt eingetragenen 5000 M.

Nr. 9. Betr. Mehr - Ausgabe von 472,51 Mt. für Beseitigung der Mellinstraße und Trottoirslegung in derselben.

Nr. 10. Protocoll über die am 31. Januar 1890 kattgefundene monatliche ordentliche Revision der Kämmereikasse.

Nr. 11. Betr. weitere Bermiethung eines Raumes bei der Eles a. als geboren:

Nr. 11. Betr. weitere Bermiethung eines Kaumes bei der Siesung ber Giesung des Antrages der städtischen Subaltern und Unterbeamten wegen Erlassung der Junkitmendern Beiträge resp. lebernahme dieser Ausgesteit. Aktantenpliegerin Suraten Karden Beiträge resp. lebernahme dieser Subalden Fieuerwittwe Anna Gestwick Gedenders August Nasielen Beiträge resp. lebernahme dieser Beiträge auf die Stadt.

Nr. 13. Betr. die Besetung der Calsculatur-Assissifientensisses. Aus Latur-Assissifientensisses. Rr. 6.

Nr. 14. Betr. anderweite Vermiethung des Kathhausgewöldes Nr. 6.

Nr. 15. Betr. die Herfellung einer Respective Betriebs Secretairs August Lesienschaften der Gedender Geden Gedender Geden G Karczewski 10. Lagerdiener Theophil Pranger, 26 J. 2 M. 1 T. 11. Anna, 5 M. 26 T., T. des Schiffers Georg Luck. 12. Eisenbahnarbiter Bram, Alter undefannt. 13. Dienstmädchen Auguste Riede, 28 3. 6 M 26 T.

genannten Pfennigsparcassen.
Ar. 18. Haushaltsplan für die Berswaltung der städtischen Gasansialt pro 1. April 1890, 91.
A. 19. Desgl. der Kämmerei-Ziegeleis Casse.
Ar. 20. Betr. Kosten für außerordentsliche Reinigung in der Stesmentarmädchenschule und entsstandene Etatsüberschreitung

28 3. 6 M 26 T.

6. Jum ehelichen Aufgebot:
1. Schäferknecht Carl Friedrich Wilhelm Hunguse Marie Dornke-Briedswal Anguse Warie Vousse Krüger-Boehlen. 2 Arbeiter August Leigest mit Ottitte Mathibe Sixssandsstreitung der Krüger-Boehlen. 3. Arbeiter Erast der Abdan Adamsbof. 3. Arbeiter Erast der Miller George Evarles Parsons Parreftandene Etatsüberschreitung Wilsen Freder George Evarles Parsons Parreftandene Etatsüberschreitung standene Etatsüberschreitung bes Bautitel V. der genannsten Schule.

Betr Gehaltszulagen für flädtische Lehrer, welche Elementarlehrerstellen bekleiden zum August Dito Berndt-Bildelmsbaren mit Anna Varia Trimprop-Berlin. 7. rbetter Johann August Gottried Bergemannstrein die Krüfung für Viittels Künfel-Freienwalde a. D. mit Anna Maria Louise Künfel-Freienwalde a. D.

ebelich find verbunden: 1. Maurer Frang Albert Sonnenberg Arzneitosten für den Schuldie- und Eins beth Rosalie Backsowski. 2. Schiffenebilse Emil Dermann Sonnenberg

sections and appropriate In unserem Firmenregifter ift unter Nr. 23 heute die Firma

A. Henius

hier gelöscht. Thorn, den 12. Februar 1890. Königliches Amtsgericht V. Nachstehende

efanntmadung:

Kenntniß, daß die unter Leitung des Oberroßarztes Herrn Schmidt stehende sitzer Weigel in Leibitsch über Husbeschlag · Lehrschmiede im Monat

Indem wir diejenigen hufbeschlag. schmiede des Kreises Thorn, welche einen Curfus durchzumachen wünschen, hiermit auffordern, ihre Bewerbungs= noch 5100 Mt. hinter bereits gesuche unter Beifügung eines Zeugfür die Stadt eingetragenen niffes des Lehrherrn über die erlangte Ausbildung und Dauer der Beschäfti= gung durch die Ortspolizeibehörde bis Der Borfigende der Stadtverordneten- fpatestens ben 20. Februar cr. einzureichen, bemerken wir noch Fol= gendes:

Nach dem Gesetze vom 18. Juni 1884 (Gej. S S. 305), welches am 1. Januar 1885 in Kraft getreten ift, ift der Betrieb des Sufbeschlaggemerbes von der Beibringung eines Prüfungs= zeugnisses abhängig gemacht. Nur diejenigen Personen, welche das

Sufbeschlaggewerbe bereits vor dem 1. Januar 1885 selbstständig oder als Stellvertreter ausgeübt haben, bleiben auch ferner dazu berechtigt.

Um nun benjenigen Personen, welche sich als Schmiede niederlassen und gleichzeitig das Hufbeschlaggewerbe ausüben wollen, Gelegenheit zu geben, fich das oben erwähnte Prüfungszeugniß zu erwerben, ift mit staatlicher Unterftütung und Genehmigung unter Aufsicht der Verwaltung des Kreis = Aus= jhusses und unter Leitung des König- Ich habe einen großen Posten Loose der Schröffreiheit = Lotterie lichen Oberroßarztes Schmidt in der übernommen und gebe Original-Loose für alle V Classen sür 200 Mt. ab. Cavallerie-Caferne zu Thorn eine Suf- Demnach die I. Claffe

nur haben sich die Zöglinge mährend felbst zu beföstigen und für ein Unter= kommen zu forgen.

Um auch unbemittelten Zöglingen Tag aus Kreismitteln zu gemähren. . Prowe &

öffentlichen Kenntniß zu bringen und Jahresrechnung. Schmiedegesellen hierauf noch besonders Aula des figl. Cymnaftums.

Thorn, den 22. Januar 1890. Der Kreis-Musschuß.

Krahmer. wird hierdurch zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Thorn, den 11. ebruar 1890. Der Wagistrat.

Befanntmachung. Am Fritag, 21. Febr. cr.,

Vormittags um 10 Uhr foll vor bem Feldfahrzeugschuppen am Ratharinenthor ein Medicinfarren nebft zwei

Rummetgeschier n meistbierend gegen Baarzahlung ver= kauft werden

I. Batail. Reg. v. d. Marwik

Ein noch nicht volles Jahr gebrauchter BICYCLE 50" fteht fehr billig zum Berkauf. Zweite Bölferwanderung nach dem

Volks-Garan Fastnacht! Fastnacht! Fastnacht! Dienstag, 18. Februar 8 Uhr Abends. 3weite

Faitnachts - Masten - Nedon

im prachtigen Wintergarten mit vielen Neuerungen becorirt. 81/2 Uhr: Wir bringen hiermit zur öffentlichen Mastenfesteinmarich bei dinesisch-electrischem Sakelschein. Bis 12 Uhr: Italienische Macht. 11 Uhr: Große fühner- und Enten-Derloofung. Alles Nähere die Placate.

Garberoben find vom 14. b. Mts. ab im Ball-Locale gu haben. Das Comitee.

## Schloßtreiheit=Loole

fonnen von heute ab bet mir in Empfang genommen werben.

Loose à 1, 1, 2 1,4 1,8 find noch vorräthia. L. Simonsohn.

## Fastnachts - Pfannkuchen

in guter Qualität u. zu verschiedenen Preisen empfehlen Gebr. Pünchera.

zweigen vortheilhaft eingeführt, wenn der fehlende Körper durch Stärkesyrup er-setzt wurde Saecharin-Stärkesyrup behält eine constante Süsse, vergährt und säuert nicht und krystallisirt nicht aus.

Befanntmachung.

mt. 52 26 13 6,50. Die Loofe find bereits erichienen und fende biefelben fofort gu. Beftellun=

der Dauer des zweimonatlichen Cursus gen erbitte umgehend, da Vorrath bald geräumt sein wird. Dieje Befauntmachung erfolgt nur ein Mal.

L. Abter, Bankgeschäft, Sannover. Marienburger Loofe 1/1 1/2 1/4 Mf. 3— 150 80 Pf. Für Porto und Lifte 30 Pf.

Thorner Credit-Gesellschaft

Die Actionare werben gur orbent= General = Verjammlung

Mittwoch, 19. Februar cr., Abends 8 Uhr

ins Schützenhaus (Parterre) eingeladen.

Thorn, im Februar 1890. Der Auffichtsrath Hermann Schwartz.

Tagesordnung. Bericht des Auflichtsraths und des perf haft. Gesellschafters, Wahl von 3 Mitgliedern des Auffichtsraths und Die Ortsbehörden ersuchen wir, Wahl einer Commission von 3 Mit-diese Bekanntmachung unverzüglich zur gliedern zur Prüfung u. Decharge der

> Freitag, ben 21. b. Dits. Abends 712 Uhr:

Großes -Wohlthätigkeits - Concert

zum Besten bes hiefigen Diakoniffenhanfes,

veranstaltet von Hrn. Cantor Grodzki unter gütiger Mitwirkung geschätter hiefiger Willettanten und der Capelle des Inf.=Reg. von Borcke, unter persönlicher Leitung ihres Dirigenten Grn. Müller.

Bur Aufführung gelangen u. A. mit Orchesterbegleitung:

Concert C-moll (Sat 1 u. 3) Beethoven. Concert Es-moll (Sat 3) Weber, sowie Ginzelgefänge, ein Duett und vier Befangs=Quartette.

Billeteà 1,50 M.. Stehpläte à 1 M. bei herrn Walter Lambeck, fowie Schülerbillets à 75 Pf. bei ben Schul= dienerndes Gymnasiums und der höhe= ren Töchterschule.

#### Vorläufige Anzeige. Grösste Erfindung

dieses Jahrhunderts. neuster

Edison Phonograph

ist da.

### Shügenhaus.

(Gartenfaal.) (A. Gelhorn) Dienftag, den 18. Februar er. Großes

Streich-Concert. Dirigent: E. Schwarz.

Anfang 8 Uhr. Entree 20 Bfg. Von 9 ühr ab Schnittbillets 10 Pfg.

Shukenhaus Thorn. A. Gelhorn.)

Anf vielfeitiges Berlangen. Mittwoch, den 19. und Donnerstag, ben 20. Februar cr.

Nochmalige jedoch unwider= auflich lette große humoristische

der hier so beliebten Robert Engelhardt'schen Leipziger Quartett- u. Concert-Sänger.

Anfang 8 Uhr. Entree 60 Pf Rinder 30 Pf. Billets à 50 Pf. find vorher in ben Cigarrenhandlungen

ber Berren F. Duszynski und L. C. Fenske, Breitestraße, zu haben.

230? fagt bie Exped. d. 3tg.